

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

BM712 U56

# STANFORD LIBRARIES

# Nie Ceichenverbrennung

vom Standpunkt des Judenthums.

P122-42

Gin Bortrag

bon

Dr. Isak Unna,

Rabbiner in Dannheim.

Webst einem Anhang: Mortik des Miener'schen Gutachtens über die Penerhestattung



Frantfurt a. M.

3. Bauffmann.

1903.

|  | • |
|--|---|
|  | 7 |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | ! |
|  |   |
|  |   |
|  | • |

Seit etwa fünfundzwanzig Jahren steht in Deutschlandeine Streitfrage im Vordergrunde des Interesses, die immer wieder von Nenem lebhaft erörtert wird und auch in den Parlamenten schon oft den Gegenstand der Diskussion gesbildet hat; die Frage der Leichenverbrennung, oder, wie sie auch, obwohl nicht ganz richtig, genannt wird, der Feuersbestattung. Die Art der Totenbestattung war bekanntlichdei den Völkern des Alterthums sehr verschieden. Die Egypter pflegten ihre Leichen einzubalsamieren; bei den Indern, den alten Germanen, zum Theil auch bei den Griechen und Römern war das Verbrennen der Toten auf Scheiterhausen üblich.

Unsere Borfahren haben, soweit die Geschichte reicht, ihre Leichen ber Erbe übergeben; unter bem Ginflusse bes Judenthums ift bie Erdbeftattung auch bei bem Chriftenthum allgemeiner Gebrauch geworden und hat die in Deutschland bei manchen Stämmen noch übliche Art ber Berbrennung vollständig verdrängt. Die Leichenverbrennung. wie fie heute in Wort und Schrift verfochten wird, ift inbeffen etwas gang anderes, als die des Alterthums. Bahrend man bamals die Leichen auf offenen Scheiterhaufen verbrannte, geschieht die Feuerbestattung beute in besonders dazu erbauten Defen, Rrematorien, wo die Leichen burch erhipte Luft zerftort werden. Das erfte Arematorium biefer Art ift im Jahre 1873 von Friedrich Siemens in Dresben konftruirt und einigemale benutt, inbessen, ba es nur den Charafter einer provisorisch errichteten Anlagehatte, später abgebrochen worben. Das erfte eigentliche Rrematorium in Deutschland wurde bann in Gotha 1878 eröffnet, und es folgten fpater Beibelberg, Samburg und Reng, bann auch Offenbach und Mannheim. Mit ber Erbauung von Krematorien geht naturgemäß auch bie Bropa=

ganda für bie neue Art ber Bestattung Sand in Sand, und wie für alles Neue und Frembartige, so fanden sich auch bafür zahlreiche Anhänger. Es bilbeten fich Bereine für Feuerbestattung, es wurden Zeitungen gegründet, in welchen bie Schrechniffe bes Erbgrabes in ben grellften Farben geschildert, die Friedhöfe als die Ausgangspunkte ber gefährlichsten Rrantheiten und Epidemieen hingestellt und die Einführung ober boch Zulaffung ber Feuerbestattung aus Gründen ber Sygiene, ber Aefthetit, ber Sozialpolitik u. f. w. gefordert wurde. In manchen Staaten, fo befonders in den beiden größten deutschen Bundesstaaten, in Breugen und Bapern, ift indeffen bis jest bas Berbot ber Leichenverbrennung tonjequent burchgeführt worden. fonbers ift es die Geiftlichkeit, welche die Feuerbeftattung aus religiösen Grunden befampft. Die Art ber Bestattung. das tann wohl taum einem Zweifel unterliegen, hängt mit religiösen Anschauungen eng ausammen; benn sie ist nicht ohne Beziehung zu ben Glaubensfähen über bie Bedeutung des Todes, über Unfterblichkeit und Auferstehung, und deshalb stehen sowohl christliche als judische Theologen ber Leichenverbrennung grundfätlich feindlich gegenüber. Bei ben ersteren, namentlich ben protestantischen, macht sich allerdings schon eine Wandlung bemerkbar. Es gibt heute bereits eine Anzahl protestantischer Geiftlicher, welche bie Art der Leichenbestattung als ein Abiaphoron, als eine für bie Religion gleichgiltige Sache hinstellen und auch ohne Bebenten bei berfelben affistiren. Der Coburger Obertonfiftorialrath Bahnfen bat biefen Standpunkt in einer Broschüre auch öffentlich als ben nach seiner Anschauung richtigen vertreten\*). Die fatholische Geiftlichkeit verhält fich zwar bis jest noch ftritte ablehnend; allein man weiß. daß, wenn einmal eine berartige Sitte weitere Berbreitung

<sup>\*)</sup> Bahnsen, Die Stellung ber evangelischen Kirche jur Feuersbestattung. Berlin 1898.

gefunden hat, die Stimmung in Rom auch eine andere werden tann, und die unbedingte Autorität des Papftes in Religionssachen zeigt ja hier einen stets offenstehenden Ausweg.

Es ift icon aus biefen Grunden für uns von hochftem Interesse, zu erörtern, wie sich bas Jubenthum ber Leichenverbrennung gegenüber zu verhalten hat. Denn gefett ben Fall, daß die Bropaganda ber Rrematisten Erfolg hatte, und die Feuerbestattung obligatorisch eingeführt murbe, fo wurde mit einem Male die Frage eine höchst praktische Bedeutung erlangen. Gine prattifche Bedeutung hat fie übrigens auch icon baburch, dug unfere Glaubensgenoffen zu den Anhängern ber Feuerbestattung ein großes Rontingent Sat boch bei Gelegenheit bes Borschlags, in Mainz ein Rrematorium ju errichten, bas bortige Bentrumsblatt geschrieben, man moge basselbe boch auf bem "Jubenkirchhofe" erbauen, ba ja boch bie Meiften, die fich verbrennen ließen, Juben feien; eine Behauptung, bie, wenigstens mas Die prozentuale Betheiligung betrifft, wohl richtig ift. Und die Ronnivenz, welche man in reformiübischen Rreisen, getren bem Bringip ber Nachahmung bes Brotestantismus, ber Neuerung entgegenbringt, ift jebenfalls nicht geeignet, ihr irgendwelche Anhänger abspenftig zu machen.

Nun behaupten zwar die Krematisten, ihr Ziel sei nur die fakultative, nicht die obligatorische Einführung der Leichenverbrennung; das mag ja an und für sich ganz richtig sein; aber die wohlthätigen Folgen der Leichenverbrennung, wie sie von den Anhängern derselben so sehr gepriesen werden, könnten doch erst in die Erscheinung treten, wenn die Neuerung ganz allgemein würde, und das ist auch aus manchen Neußerungen der Krematisten selbst zu entnehmen. Mir liegt ein Büchlein vor, das die Frage behandelt: "Verbrennen oder Verwesen?" Es ist aus einer Bibliothet, die den stolzen Titel sührt: "Volksschriften zur Umwälzung der Geister." Darin heißt es S. 19:

"Es wird unter ben vielen Anhängern ber Feuerbestattung kaum einen einzigen geben, welcher mehr verlangt als daß neben dem Erdbegräbniß auch die Sinischerung zugelassen werden soll, worans jeder Unbefangene folgern kann, auf welcher Seite man mit Recht von einer Bersletzung der Gesühle Anderer sprechen könnte".

## S. 68 aber lautet es etwas anders:

"Allerdings wird demgegenüber manchmal geltend gemacht, daß die sanitären Borzüge der Leichenverbrennung nur dann zur Geltung kommen, wenn die Bestattungsart allgemein eingeführt wird, und daß man daher konsequenter Weise vom hygienischen Standpunkte aus zur Forderung ihrer obligatorischen Einführung kommen müsse. Diese Argumentation ist im Prinzip vollkommen richtig, rechnet aber nicht mit der Thatsache, daß es noch Niemandem gelungen ist, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Das Sprüchwort, daß der Tropsen, indem er immer wieder auf den Stein fällt, diesen allmählich aushöhlt, gilt auch von den Bestrebungen der Krematisten".

Die logische Konsequenz führt also zur Forberung ber obligatorischen Feuerbestattung, und man wird daher wohl kaum fehlgehen mit der Annahme, daß sich nach der Erzeichung des Ziels der allgemeinen Zulassung die Bestrebungen auf die zwangsweise Sinsührung der Leichenverzbrennung richten werden.

Wir wollen nun zunächst erörtern, welchen religiösen Standpunkt das Judenthum gegenüber der Feuerbestattungstiee einnimmt, und dann die Gründe der Hygiene, der Aestheit, der Sozialpolitik etc. beleuchten, welche von den Krematisten in Feld geführt werden. Wenn versucht wird, für die Feuerbestattung als Wiederbesehung einer altgermanischen Sitte Stimmung zu machen, so können wir diesen Grund wohl unberücksichtigt lassen. Zudem hat Jacob Grimm, der hier in erster Linie als Bewunderer dieser

Sitte in's Felb geführt wird, seinen biesbezüglichen Aeußerungen die Worte hinzugefügt: "Wir können nicht wieder
zu den Gebräuchen ferner Vergangenheit umkehren, nachbem sie einmal seit lange abgelegt worden sind. Sie stehen
jett außer Bezug auf unsere übrige, eingewohnte Lebensart
und würden, neu eingeführt, den seltsamsten Sindruck machen."
Wir wollen auch hier davon absehen, daß es zweisellos unter den Anhängern der Feuerbestattung viele giebt,
die aus bloßem Atheismus, aus purer Gegnerschaft gegen
jede positive Religion die Propaganda betreiben; wir wollen
uns nur mit den Gründen beschäftigen, die sie selbst angeben.
Bezüglich der religiösen Seite nun handelt es sich um die
Beantwortung der Fragen: Hat die Erdbestattung religiöse
Bedeutung? Ist die Feuerbestattung religionsgesetlich zulässig?

Betrachten wir die Sache zuerst von historischen Befichtspunkten aus, fo feben wir aus der Erzählung ber Bibel, baß icon bie Stammväter, alfo bie erften Berfunber ber Gottesibee, an welche bas Jubenthum überall anknupft, auf bas Begrabnig einen großen Werth legten, und bag bie Erzählung bavon in ber beiligen Schrift einen auffallend breiten Raum einnimmt. Abraham erwirbt nach bem Tobe feiner Gattin Sara bie Boble Machpela als Erbbegräbnig um 400 Schefel, und die Geschichte biefes Raufes wird uns in gang ausführlicher Beise berichtet. Ein hervorragender Bibel=Erklarer (Malbim) findet den Grund für diefe Bemühung Abrahams um ein Erbbegräbniß und für ben weitläufigen Bericht ber Thora barin, bag Abraham damit bie Beiben auf bas Fortleben ber Seele nach bem Tobe, auf die Unsterblichkeit hinweisen, ihnen bamit zeigen wollte, bag ber Rorper als Sulle ber unfterb= lichen Seele auch nach bem Tobe besondere Berthichätzung und Achtung erfordere, und daß er darum gerne Opfer bringe, um für sich und seine Familie ein Erbbegrabniß zu erlangen. Jafob bestimmt ausbrucklich, daß man ihn im heiligen Lande in ber Söhle Machpela beisetzen solle, und Joseph verlangt gleichfalls von seinen Brübern den Liebesdienst, daß sie seine Gebeine mitnehmen und in geweihter Erde bestatten möchten.

Und auch in der späteren Zeit wird überall auf das Begräbniß der größte Werth gelegt. Mose, der Diener Gottes, wird von Gott selbst im Thale bei Redo begraben. Dem Hause Jerobeams, des göhendienerischen Königs von Jörael, verfündet der Prophet den Untergang: nicht einmal eines Begräbnisses sollen sie theilhaftig werden, und nur einer von der Familie Jerobeams soll die Grabesruhe sinden, weil an ihm etwas dem Gotte Jöraels Wohlgefälliges gefunden worden ist. Auch dem Könige Achab, der den Baaldienst in Jörael einführte, weissagt der Prophet: "Wer dem Achab stirbt in der Stadt, den werden die Hunde spiele des Himmels verzehren" (I. Kön. 21, 24).

Die Verbrennung von Menschengebeinen wird hingegen ausdrücklich als eine Strafe, als Schändung bezeichnet. Der König Josia wollte den Gößendienst in Israel volls kommen ausrotten; er verbrannte deshalb die Altäre und Haine und Alles, was an den Gößendienst erinnerte. Weiter aber wird dann von ihm erzählt: "Und Joschijahu sah sich um und schauete die Gräber, die dort auf dem Berge waren (die Gräber der Gößenpriester nämlich): da sandte er hin und holte die Gebeine aus den Gräbern und verbrannte sie auf dem Altar und verunreinigte ihn." (II. König. 23, 16). Dann weiter noch einmal: "Und er verbrannte Menschengebeine auf ihnen (den Altären)". Der Prophet Amos verkündet über Moab das göttliche Strafgericht, "weil sie Gebeine des Königs von Edom-zu Kalk verbrannt."

Bon ben Anhängern ber Leichenverbrennung wird oft eine Stelle aus bem I. Buche Samuelis (R. 31) angeführt, wo es von ben Einwohnern ber Stadt Jabes heißt, baß

fie die Leichname Sauls und seiner Söhne, die im Kampfe gefallen und von ben Philiftern gur Schande an ber Mauer von Beth Schan aufgesteckt maren, herunternahmen und fie bann in Rabes verbrannten. Es beift indessen weiter : "Und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter ber Eiche in Jabes und fasteten sieben Tage" (I. Sam. 31, Manche Erklärer nehmen wegen des Widerspruchs an, daß es fich hier nicht um bas Berbrennen der Leich= name. fonbern um ben Leichenbrand handle, ben man für Könige veranstaltete und wobei Waffen, Ruftungen u. f. w. verbrannt murben. Aber felbst wenn es fich bier um ein wirkliches Berbrennen ber schon halb verwesten Leichname handelte, fo könnte baraus gegen die allgemeine Sitte bes Begrabens ober für bie Rulaffigfeit bes Berbrennens fein Beweiß erbracht werben. Denn es ift hier ein Vorgang geschilbert, ber fich in Rriegszeiten abspielte; Die treuen Bewohner von Jabes holten unter eigener Lebensgefahr bie Leiche bes Rönigs aus bem vom Feinde bedrohten Gebiete; sie mußten, wenn die Feinde es merkten, beren Rache fürchten. und suchten auch beshalb die Spuren ihrer That möglichst ju verwischen; daß fie aber nachher die Bebeine begruben, wird ja ausbrudlich hervorgehoben. Gin Erklarer, ber, nebenbei bemerkt, von frematistischen Bestrebungen noch nichts wußte, will sogar bas fiebentägige Saften als eine Buge bafür auffassen, daß die Bewohner von Rabes bie Leichname burch die Berbrennung geschändet hatten.

Aus allebem geht klar hervor, daß das Begraben der Toten eine uralte Sitte in Israel war, so alt wie das Judenthum selber. Und hierbei gilt nun der Grundsat, daß der geheiligte Brauch dem geschriebenen Gesetz gleichzuachten ist. Beruht ja eine ganze Anzahl von Vorschriften nur auf der Ueberlieferung! Daß die Trauer um einen Angehörigen sieben Tage dauern soll, wird in der Schrift nirgends befohlen, es wird nur von Josef erzählt, daß er

um seinen Bater sieben Tage Trauer hielt; und doch gelten biese sieben Trauertage als seststehende Rorm. Und bei den verschiedensten Dingen wird die geheiligte Sitte als uns verbrüchlich seitstehende Borschrift angesehen. Hier kommt noch die symbolische Bedeutung des Erdgrabes hinzu, von der wir bereits gesprochen haben. Es soll damit ausgestrückt werden, daß der Leib als Gefäß der unsterblichen Seele etwas Rostbares und Heiliges ist, und daß wir uns darum jedes zerstörenden Eingriffs gegen ihn enthalten müssen. Wir sinden diese Vorschrift des Vergrabens im Talmud auch noch bei anderen heiligen Dingen; so z. B. muß eine Thorarolle, welche unbrauchdar geworden ist, ebensfalls der Erde übergeben werden.

Die Beisetung bes toten Körpers in ber Erbe ift inbeffen nicht blos eine Sitte, fie ift auch ein ausbrückliches Gebot. Ich habe bis jest nur die biblischen Stellen berührt, ohne vom Talmud und der mündlichen Lehre zu sprechen. Es existiert aber in der Bibel eine Stelle, welche ber Talmud als die bestimmte Vorschrift auffaßt, die Leichen zu begraben. Bon bem gehängten Berbrecher beißt es nämlich (5. B. M. 21,22): "Du follft seine Leiche an bem Solze nicht übernachten laffen, sondern begraben follft Du ihn an bemselben Tage." Daraus folgert ber Talmub, baß bas Begraben jeber menschlichen Leiche ohne Unterschied eine religiöse Pflicht sei. Wo aber bas Begraben Borschrift ift, da ist nach talmudischen Grundsätzen die Berbrennung unzuläffig (כל הנקברין לא ישרפוי). Demgemäß entscheibet auch Maimonibes: "Wenn Jemand lettwillig verfügt, daß man ihn nicht begraben soll, so darf man diesem Wunsche keine Folge geben, weil das Begraben ein Gebot ift." Nach judischer Anschauung durften also die hinterbliebenen bie Feuerbeftattung nicht zulaffen, auch wenn ber Berftorbene es gewünscht hatte. Es wird eben durch das Berbrennen ber Leiche - man mag fagen, was man will - ber Gebanke ausgebrückt, daß damit alles zu Ende ist; das Verbrennen ist die äußerste Form der Vernichtung, welche dem Menschen auszusühren möglich ist. Und wenn auch eingewendet wird, das Verwesen sei ja auch nichts anderes als ein langsamer Verbrennungsprozeß, so ist doch dieser von der Natur bewirkte Prozeß mit der gewaltsamen Zerstörung durch Menschenhand gar nicht zu vergleichen. Im Talmud\*) wird von dem Verbrennen einer Leiche nur in einer eigensthümlichen Erzählung gesprochen. Da wird berichtet, Titus, der Zerstörer des zweiten Tempels, habe letzwillig versügt, daß seine Leiche verbrannt und die Asche ins Weer gestreut werde, "damit ihn der Gott der Juden nicht sinden und bestrasen könne." Es wird also auch hier die Verbrennung als die wirksamste Korm der Vernichtung bezeichnet.

Nun muß ich allerdings fagen, daß mir die Feuerbestattung mit bem Glauben an die Auferstehung an und für sich nicht im Wiberspruch zu stehen scheint. Denn sonst würden wir ja zu der eigenthümlichen Konsequenz fommen, baß die Märtyrer, bie auf bem Scheiterhaufen für die Sache des Glaubens ihr Leben aushauchten, weniger ber Auferstehung theilhaftig sein könnten, als die dem Erdgrab Ue= bergebenen. Und ber allmächtige Gott, ber ben zu Staub zerfallenen Leib wieder beleben kann, vermag auch aus der Afche ben Menfchen wieber erfteben zu laffen. Allein es liegt nun einmal in ber Berbrennung aus ben erwähnten Gründen eine Leugnung ber Auschauung, die das Juden= thum über Tob und Unfterblichkeit hegt. Es geht bies auch aus vielen Aeußerungen ber Rrematiften hervor. So werben 3. B. in ber "Flamme" (Juli 1896) folgende Bemerkungen E. Bädel's zitirt :

"Unsterblichkeit in wissenschaftlichem Sinne ist Erhalstung ber Substanz, also basselbe, was die Physik als Ershaltung ber Kraft, die Chemie als Erhaltung bes Stoffes

ŀ

<sup>\*)</sup> Bittin 56b.

berein muß bemerkt werben, daß biefe gange Frage ftark umftritten ift. Gin Argt, Dr. Albu, ber eine von ben Bereinen für Leichenverbrennung preisgefronte Schrift über bie medizinischingienische Bedeutung ber Feuerbestattung berausgegeben hat, behauptet barin, in England sei ein Fall vorgekommen, daß Scharlachkeime sich noch nach 30 Jahren als lebensfähig erwiesen. In einem Dorf in Porfibire murbe nämlich ein Theil eines bereits geschlossenen Friedhofes zu bem anstoßenden Pfarrgarten gewonnen. Die Erde wurde umgegraben, und furg darauf brach im Pfarrhause bas Scharlachfieber aus, bas fich über bas gange Dorf verbreitete. Die Krankheit zeigte dieselben Erschein= ungen, benfelben gefährlichen Charafter, ber breißig Jahre vorher vielen Dorfbewohnern verderblich wurde, beren Leichen gerade auf dem umgegrabenen Theil des Kirchhofs beerdigt worden waren. Aber wenn auch wirklich das Umgraben bes Friedhofs bie Urfache jener Epidemie gewesen sein sollte, was ja immerhin nur eine Vermuthung ist, so liegen doch auch gegentheilige Erfahrungen vor. Renberg weift barauf bin\*), bag von den 250 Arbeitern, die i. J. 1871 vier Monate lang 45855 faulende Krieger: leichen ausgegraben und chemisch gerftort haben, nach bem Bericht bes Chemifers Créteur, ber bas inhumane Unters nehmen leitete, nicht ein einziger erfranft ift- Es fommt eben alles auf die fachgemäße und richtige Ausführung an, und fo ift es auch bei ben Friedhöfen nothmenbla baf bie fanitaren Forderungen erfüllt werben. Forderungen unn wurden i. 3. 1894 Deputation für bas Medizinalme Regierung bie folgenben Fra

<sup>\*)</sup> Ich verweise auf Sahrbüchern" (Angunber evangelische Kirche".

١

auf die Gesundheit der Lebenden in Frage fommt, ba, fo meinen fie, hat alle Rudficht auf religiofe Gefühle zu schweigen. Es ließe fich zwar auch über biefen Bunkt fo Manches fagen; benn die Religion will ja höhere Interessen pflegen, und es könnte wohl auch einmal ber Fall fein, baß bie Rücksicht auf bas leibliche Wohl ber Sorge für bas geistige Wohl nachfteben mußte. Allein wir wollen auf biefe Frage nicht näher eingehen uud jenen Standpunkt ohne weiteres gelten laffen. Es wird fich aber nun barum handeln, die vorgebrachten Grunde etwas genauer zu prüfen, um zu sehen, ob fie auch ftichhaltig find. türlich fann ich mich bei ber Betrachtung ber hygienischen Seite nur auf Sachautoritäten ftugen, werbe aber einzig und allein folche anführen, welche bie Sache vollfommen objektiv, von rein medizinischem Standpunkte betrachten. Auf ben hygienischen Gesichtspunkt wird von ben Rrematiften bas größte Gewicht gelegt. Go heißt es in ber bereits erwähnten Brofcure:

"Giebt man zu, daß die Feuerbestattung, auch wenn sie ziemlich allgemein angewendet würde, ohne Einfluß auf die gesundheitlichen Verhältnisse der Bevölkerung — namentlich in großen Städten — sein würde, dann versliert die Sache außerordentlich viel an Bedeutung, dann hätten diejenigen Recht, welche von einer Liebhaberei eines verhältnißmäßig kleinen Kreises von Leuten sprechen, und man könnte dann auch von den Regierungen nicht verlaugen, daß sie den Bestrebungen der Krematisten bes sonders Rechnung tragen".

Bon ben Anhängern ber Feuerbestattung werben bie Gefahren, welche bie Friedhöfe für die Gesundheit der Lebenden mit sich bringen, in den grellsten Farben gemalt. Durch die Friedhöfe sollen Infektionskeime verbreitet, soll das Wasser verunreinigt werden, so daß also ihre Aushebung im sanitären Interesse geboten erscheinen würde. Bon vorn-

werben." Diese Schlußbemerkung ist nicht unwesentlich; bamit werben die weiter angesührten Berichte über die unsgenügenden sanitären Verhältnisse mancher Friedhöse zum großen Theil hinfällig. Die Deputation sagt aber auch noch weiter: "Allen Möglichkeiten (der Schädigung der Gesundheit durch die Friedhöse) ist nur eine sehr geringe Bedeutung beizumessen, wenn die Leichen einzeln begraben, eine größere, wenn dieselben in Hallen oder Grüften beigesetzt oder in großen Massen beerdigt werden. Ueber Benachtheiligungen der Gesundheit durch Insektion liegen sichere Ersahrungen nicht vor." Sbenso heißt es in der Realenschslopädie der Heilfunde von Prof. Eulenburg:

"Bersuche haben gezeigt, daß das Leben ber Krantsheitks-Erreger in den beerdigten Leichen ein jehr kurzesift; spätestens in wenigen Monaten, häusig jedoch in wenigen Tagen ist es erloschen. Außerdem existiert anscheinend keine Möglichkeit für die Bakterien, aus der Tiefe des Grabes an die Obersläche zu dringen".

Ferner heißt es bort bezüglich ber Verunreinigung des Bassers:

"Obschon es also feststeht, daß Leichen in Gräbern als Fäulnisherde wirfen und Quellen und Brunnen vergiften können, so sind doch andererseits trot zahlreicher genauer Untersuchungen die bezüglichen hygienischen Verhältnisse auf den Kirchhöfen als wider Erwarten günstige konstatirt worden. Insbesondere ist ein auffallend geringer Gehalt an organischer Substanz in den Kirchhoswässern von Pettenkofer, Fleck, Wassersuhr u. v. A. nachgewiesen worden, ganz im Sinklang mit der bekannten Erfahrung, daß Brunnen auf Kirchhösen zuweilen sogar "wegen ihres guten Wassers" mit Vorliebe aufgesucht werden, daß ferner die auf den Kirchhösen wohnenden Totengräber sich geswöhnlich einer vortrefslichen Gesundheit ersreuen. . Die Schäblichkeiten des Begräbniswesens lassen sich bei richtiger

Sandhabung so gut wie gang vermeiben."

Der Erlanger Physiologe Brof. Rofenthal fagt:

"Da die Verwesung feine schädlichen Stoffe erzeugt, so ist es durchaus übertrieben, wenn einige ohne weiteres jeden Kirchhof für sehr gefährlich erklären".

Prof. v. Rageli in München fprach fich folgenber: maßen aus:

"Gegen das Begraben ber Leichen hat in neuerer Zeit eine Agitation begonnen als gegen eine besonders gefährliche Art der Bobenverunreinigung. Man verlangt zum mindeften bie Berlegung ber Friedhofe in größere Entfernung von ben Städten, ober man forbert Berbrennung ter Leichen. Es ift aber nach bem jegigen Stande ber Wiffenschaft gang unzweifelhaft, daß man fich bei ber Ausmalung ber Gefahren einer argen Uebertreibung schuldig macht. Die sogenannten schäblichen Folgen, welche die Kirchhöfe haben follen, find burch die Erfahrung nicht be = wiesen und theoretisch unbegründet. Wenn wir die Fingerzeige ber Wiffenschaft befolgen, fo fonnen wir unfere Sitte, die so Vielen als ein alter Brauch und religionsgeheiligtes Symbol erscheint, ohne Befahr beibehalten und die Gräber unferer Angehörigen in nächster Rabe, felbst in ber Mitte volfreicher Städte belaffen. "

Cbenso urtheilt Prof. Max Gruber am Schlusse eines vor der Kais. Kön. Gesellschaft ber Aerzte in Wien i. J. 1898 gehaltenen Referats:

"Weber in B:zug auf Insektionsgesahr, noch wegen ber Fäulnisprozesse ist bemnach das Erdbegrähnis grundjäglich verwerslich. Bei richtiger Anlage des Grabes und des Friedhoses befriedigt es die hygienischen Ausprüche vollkommen. Die Feuerbestattung ist daher auch keine Forderung der Hygiene".

In ähnlicher Weise äußerte fich auf bem Berliner

medizinischen Congreß i. J. 1890 ber Regierungsrath Dr. Betri vom Reichsgesundheitsamt. — Und wenn man die Bortheile der Feuerbestattung bei Spidemieen besonders bestont, für solche Fälle sogar die obligatorische Einführung derselben fordert, so muß demgegenüber hervorgehoben wers den, daß doch nicht jedes Dorf sein Krematorium haben könnte, und daß infolgedessen gerade durch die zahlreichen nothwendig werdenden Ueberführungen die Gefahr der Versbreitung einer Seuche beträchtlich erhöht würde.

Ein Blid auf die Vorschriften des jüdischen Religions= gesetes bezüglich bes Beerdigungswesens zeigt uns übrigens. baß biefes Gefet hier, wie in fo vielen anderen Bunkten. auch den Anforderungen der modernen Wissenschaft voll= fommen genügt. In bem früher erwähnten Gutachten ber "Wiffenschaftlichen Deputation für bas Medizinalmefen" wird die Gefahr, die aus den Begräbnifpläten refultieren fann, bei Ginzelgräbern als eine fehr geringe und nur bei Maffengrabern als eine gesteigerte bezeichnet. Das judische Gefetz (val. Schulchan Aruch Joreh Deah § 362) verlangt. baß zwischen jedem Brabe ein Zwischenraum gelassen werde, und daß bei Aufschüttungen die Erdschicht zwischen dem unteren und oberen Grabe fechs Fauftbreiten boch fein foll. Ebenso lautet eine Borschrift, daß die Leiche direkt in ber Erde begraben werde, ober daß ber Sarg Deffnungen ent= halte, durch welche die Berbindung mit der Erde hergestellt (Cbendas.) Frische Erde ift aber das befte natürliche Desinfektionsmittel. — Und wenn die sanitären Gefahren der Friedhöfe, soweit sie überhaupt vorhanden sind, in erster Linie bei Umgrabungen in die Erscheinung treten fönnen (ein Moment, bas auch in ber erwähnten Broschure besonders betont wird), so muß darauf hingewiesen werden, daß solche Umgrabungen bei uns Juden bekanntlich nicht stattfinden dürfen. Die Erhaltung der Gräber ber Verftorbenen ift eine in Jerael ftets heilig gehaltene Pflicht.

Und selbst da, wo durch behördlichen Zwang die Benutung alter Friedhöfe zu Straßenzügen etc. angeordnet wird, werden die Reste der Gebeine sorgfältig gesammelt und dann von Neuem beigesetzt. Die an sich schon geringe Mögslichkeit einer Infektion durch die Friedhöfe sinkt also bei der Art, wie das Bestattungswesen im Judenthum gehandshabt wird, bis auf den Nullpunkt herab.

Bezüglich der sanitaren Seite ift es jebenfalls auch bemerfenswerth, bag gerade unter den Mergten der Enthusiasmus für die Leichenverbrennung feineswegs so groß ift, wie man nach der angeblichen Gefährlichkeit der Erdbestatt= ung erwarten mußte. Bei Belegenheit bes Bortommens einiger Beftfälle in Wien i. 3. 1898 murbe in Berliner Aerztefreisen eine Betition um Schaffung eines Krematoriums für Epidemie-Beiten in Umlauf gefest. Die "Rlamme" berichtete barüber, bag man aus "äußeren Gründen" bie Betition nur an 300 von 2300 Berliner Merzten gelangen laffen fonnte. Belder Art biefe "außeren Grunde" waren, wird nicht angegeben. In Berlin existierten meines Wissens i. J. 1898 außer der Reichspoft brei Privatpoftanftalten; es ware also wohl möglich gewesen, bas Birkular an alle Merzte zu versenden. Es scheint aber, bag man jene 300 nur barum auswählte, weil von ihnen eine zustimmende Antwort als sicher vorausgeset wurde. Wenn nun bennoch von jenen 300 nur 190 eine unbedingt bejahende Antwort gaben, fo fann diefes Ergebniß dem unbefangenen Beurtheiler nur als ein fägliches Fiasto erscheinen.

Zum Theil resultiert die Agitation für die Leichenverbrennung aus der Furcht vor dem Lebendigbegrabenwerden. Wenn aber dagegen als das sicherste Mittel die Berbrennung, also das Lebendig-Verbranntwerden, empsohlen wird, so heißt das, wie Neuberg richtig sagt, doch wahrlich eine Pferdefur verordnen. Uebrigens bemerkt Prof. Rosenthal bezüglich dieser Furcht: Bas aber die Konftatierung des Todes anlangt, so ift sie nicht so schwer, wie die Laien glauben, und der sogenannte Scheintod, bezw. das Wiedererwachen nach der Beerdigung existieren nur in der Phantasie von Leuten, die an schrecklichen Dingen eine besondere Freude haben".

Für die Feuerbestattung werden ferner Gründe der Aesthetit gestend gemacht. Man stellt das Etelhaste, Grauenseregende der Berwesung in Gegensatzt der schnellen und reinlichen Zerstörungsarbeit, die das Feuer verrichtet; man spricht von der "läuternden Flamme", von der "reinigenden Kraft des Feuers" u. s. w. Der Versasser der mehrserwähnten Broschüre sagt:

"Auch von den äußeren Borgängen bei der Bestattung durch Feuer dars übrigens gesagt werden, daß sie Grobeschönheitsgefühl weit weniger verletzen, als die Erdbesstattung. Der Moment, in welchem der Sarg unter den seierlichen Tönen einer Orgel ganz langsam und lautlos, getragen von einem unsichtbaren Mechanismus, in die Tiese sintt und sich die Dessnung von rechts und links selbst wieder schließt, so daß nur die Blumen zurückbleiben, welche dem Dahingeschiedenen von seinen Angehörigen und Freunden mit auf den Wez gegeben wurden, ist ohne Zweisel eine äußerst seierlicher und jedensalls weihevoller, als wenn bei einer Erdbestattung der Sarg durch Leute, die nur ein alltägliches Geschäft verrichten, an Stricken in die Grube versenkt und unser Ohr durch das Aufschlagen der Erdschollen auf den Sargbeckel beleibigtwird."(!)

M. B.! Wenn man diese Worte nüchtern betrachtet, so kann man sie wirklich nicht anders denn als Phrasen bezeichnen. Wenn wir die Beschreibung der Verbrennung von Leichen lesen, so müssen wir sagen, daß dabei von Poesie und Aesthetik nicht im mindesten die Rede sein kann. Ich will hier einige Stücke aus dem Protokoll der ersten Dresdner Leichenverbrennung anführen, das von Medizinalrath Dr.

Rüchenmeister in ber "Deutschen Kinit" (1874) veröffentlicht wurde, und worin die Borgange bei der Berbrennung genau geschilbert werden:

"7 Uhr 30 Min. Der Schäbel liegt bloß und erscheint glühend, nachdem sich die Oberhaut von der Stirn gegen das hinterhauptbein zurückgerollt hat. wodurch der Schäbel wie scalpiert aussieht. Man erkennt deutlich alle Suturen. — 7 Uhr 50. Rechter Unterkieser und rech!es Schlüsselbein abgebrochen, der linke Unterkieser und das linke Schlüsselse bein behalten noch ihre Stellung. — 7 Uhr 57. Von den Weichtheilen widersteht in der unteren hälfte der großen Söhlen, also in der Bauchhöhle rechterseits, die zusammensgebalte Leber. Doch glüht sie bald in heller Gluth zussammen. — 8 Uhr 10. Die Leber erscheint jetzt vollständig verbrannt; nur oben in der rechten Seite der Brust sieht man noch Weichtheile einen dunklen Kohlenstlumpen darstellen u. s. w."

Ich meine, man kann bei der Lektüre dieser Sinzels heiten nur Grauen und Abscheu empsinden. Rüchenmeister selbst, der ein Anhänger der Feuerbestattung ist, sagt: "Das Berbreunen selbst ist eine ziemlich traurige Sache, die Dehsnung und Berrenkung der Glieder — horribile visu." Die Schwärmerei der für die Feuerbestattung begeisterten Dichter bezieht sich ja übrigens auch nur auf die offene, lohende Flamme, auf den Scheiterhausen der Alten; das zeigen poetische Ergüsse, wie:

"Wohl besser als in Totenackern Bermobern ist's, im Flammenspiel Gelangen an das lette Ziel!"

ober die Berfe von Ronrad Telmann:

"Laßt mich im Grabe nicht vermobern! Hört meiner Seele heiß' Begehr: Laßt meinen Leib in Flammen lobern Und meine Asche streut in's Meer," Bei ben mobernen Arematorien ist aber bekanntlich von einer Flamme gar nicht die Rede, die Verbrennung erfolgt hier in erhitter Luft. Also handelt es sich bei dieser ganzen Schwärmerei nur um ein haltloses Gerede. "Tod und Vernichtung", sagt Neuberg mit Recht, "sind in jeder Weise gräßlich, und ein Frevel ist es, hier mit ästhetischen Gefühlen zu spielen."

Wenn wir aber schon von Aesthetik sprechen, nun, ni. B., dann gibt es auch eine Aesthetik bes Friedhofs. Sie hinaus auf einen ber alten judischen Friedhöfe! Auf einem Sügel, umweht von den Winden, umgeben von ber freien Gottesnatur, liegen die Gräber ba, jedes dem andern aleichend, feines durch besonderen Blumenschmuck auf die höhere Stellung hinweisend, die der hier Ruhende im Leben eingenommen -- ein ergreifendes Bild von der gleichmachenden Majestät bes Todes. Und damit kommen wir auch noch auf einen anderen Bunkt, ber ebenfalls von ben Anhängern der Feuerbestattung hervorgehoben wird. wird auch als ein Mittel zum Ausgleich sozialer Gegenfape bezeichnet, weil die Aschenreste einen viel geringeren Raum einnehmen, als die Leiche, und dadurch auch den Minderbemittelten die Möglichkeit geboten wird, sich mit zu verschaffen. Roften eine Familiengrabstätte Run, zum Zwede bes Ausgleichs fozialer Gegenfate bedarf bas Jud en thum nicht der Feuerbestattung. Berade in Bezug auf das Begräbniswesen halt ja das Judenthum mit peinlicher Strenge barauf, daß zwischen Armen und Reichen feinerlei Unterschied gemacht, daß jedem dieselben Chren - erwiesen. ieder in derselben Beise bestattet werden folle. Man tehre nur zu ber altjübischen Sitte zurück, unterlaffe die un jubifchen Rrang= und Blumen= fpenden, verwandle die Friedhöfe nicht mehr in Blumengärten, und man wird den sozialen Ausgleich haben, wie er in der Urt des judischen Begrabnismesens so erhebend zum Ausbruck fam.

Wenn endlich noch aus ökonomischen Gründen die Leichenverbrennung empsohlen wird, weil durch die Friedhöfe viel guter Boden der Benutung entzogen würde, so braucht man auf dieses Argument wohl kaum näher einzugehen. Es wird soviel Raum für Lugusbauten und Einrichtungen verwendet, daß man den Toten wohl auch ein bescheibenes Plätzlein gönnen darf. Interessant ist übrigens bezüglich dieses ökonomischen Gesichtspunktes eine Bemerkung des Brof. Eulenburg:

"Die allgemeine Einführung bes Versahrens stößt anßerdem auf die Schwierigkeit, daß schon für gewöhnsliche Zeiten eine der Sterblichkeit der Bevölkerung entsprechende Zahl von Verbrennungsöfen jederzeit in Bestrieb erhalten, auch für eine Anzahl von Reserveöfen gesorgt sein müßte. Zu Zeiten von Epidemieen könnte unter Umständen eine sehr starke Vermehrung der letzteren oder eine Nückschr zum Modus des Erdgrades nöthig werden, die dann insofern Schwierigkeiten bieten müßte, als die Besitzergreifung des plötzlich nothwendig werdenden Areals für Begrädniszwecke mit noch größeren Kosten verbunden sein würde als heute."

Bezüglich ber Hauptargumente ergibt sich für uns nach bem Gesagten das Resultat: 1. Die Leichenverbrennung kann nach den Aenßerungen hervorragender Autoritäten als eine Forderung der Hygiene nicht bezeichnet werden. 2. Die ästhetischen Gesichtspunkte sind sediglich Gefühlssache, und es lassen sich in dieser Beziehung ebensoviele Gründe gegen, wie für die Leichenverbrennung anführen. 3. Endlich ist vom Standpunkt der jüdischen Religion aus die Feuers Bestattung unbedingt verboten.

Wenn wir die Gründe ins Auge fassen, wieso gerade unsere Glaubensgenossen ein verhältnismäßig großes Kontingent zu den Anhängern der Fenerbestattung stellen, so ist es hie und da wohl ein an sich sehr löbliches Streben

3

nach Fortschritt, bas in unseren Rreisen in hohem Mage porhanden ift, sich aber hänfig auch auf Gebieten äußert, die mit dem Fortschritt durchaus nichts zu thun haben Dann aber ist es auch, und bas wohl in ben meiften Fällen, die bei uns leider fenr verbreitete Modesucht, die für alles Neue und Frembartige Sympathie hat. mehr ift es bei diefer Lage der Dinge die Bilicht der berufenen Bertreter bes Jubenthums, folden Strömungen aufs Entschiedenste entgegenzutreten und nicht unter bem Deckmantel ber Tolerang die Berletzung einer heiligen Reli= gionsfatung zu fanktionieren. Gründe ber Tolerang konnten allenfalls maggebend fein, wenn es sich um die Frage handeln murde, ob von Staatsmegen den Anhangern ber Feuerbestattung die Aufführung ihrer Lichhaberei gestattet werben follte; aber mo bas religiöse Bebiet berührt wird, ba ift eine solche Rachgiebigfeit nicht mehr Tolerang, son bern Schwäche, die geeignet erscheint, ben religiösen Sinn und die Achtung vor ben Vertretern ber Religion zu untergraben. Wir können in den Bestrebungen der Rrematisten nur einen Ausfluß moderner Spperfultur erbliden, eine, wenn auch manchmal in guter Absicht, mit maglosen Uebertreibungen arbeitende Bewegung, welche geeignet ift, Berwirrung zu ftiften und neue Ronflittsftoffe zu ichaffen, die man daher bei Reiten mit Nachdruck bekämpfen, nicht aber durch Rachgiebigkeit und Entgegenkommen unterftüten sollte.

# Anhang.

# Das Wiener'iche Butachten über die Jeuerbestattung.

Auf die vorstehenden Ausführungen, welche mit geringfügigen Aenberungen im Jahrg. 1902, Nr. 22, 24 und 26 ber "Jub. Breffe" veröffentlicht waren, erfolgte in ben frematistischen Zeitschriften ein beftiger, in ber Form nicht gerabe vornehmer Angriff feitens eines Berliner Arztes, Dr. Morig Gerfon. Seine Ginwande gegen meine Behandlung ber religiöfen Seite ber Frage stütten fich in ber Sauptfache auf ein Gutachten bes befannten Dr. Wiener-Oppeln, bas in Nr. 19, Jahrgang 1885 ber "Flamme" abgebrudt ift, und in welchem bie Behauptung aufgestellt wird, daß weber in ber Bibel, noch im Talmud fich irgend ein Berbot gegen die Feuerbestattung findet. führungen Wieners, eines ber rabitalften Reformer, ber in feinen "Speisegesehen" noch gang anbere Dinge angreift, als die Borfdrift der Beerdigung, waren an und für fich faum ber Beachtung werth; ba man fich aber auf ihn als auf eine kompetente Autorität beruft, so burfte eine Beleuchtung bes Wiener'ichen Gutachtens und der darin enthaltenen Irrthumer nicht unnut fein.

Daß Bibel und Talmub die Feuerbestattung nicht mit ausdrücklichen Worten verbieten, ift richtig. Wenn'man aber baraus schließen wollte, daß sie erlaubt sei, so könnte man auch zu ber Folgerung kommen, daß die Sitte ber Parsen, die Leichen durch Raubvögel zersteischen zu lassen, ebenfalls nicht mit dem jüdischen Religionsgesetz in Widerspruch stehe; benn sie ist ebenfalls nicht ausdrücklich verboten. Trothem wird wohl auch Wiener zugeben, daß sie mit dem Geist des Gesetz unvereindar ist. Damit aber, daß die Erdbestattung nach der Auffassung des Maimonides (s. oben) und anderer hervorragender Dezisoren vom Talmud als Borschrift bezeichnet wird, ist eo ipso jede andere Bestattungsart ausgeschlossen.

Biener gibt au, bag bie Schriftstellen, die als Beweise für bas Bortommen von Reuerbestattungen angeführt werben, fammtlich nicht ftichhaltig find, bis auf die Stelle bei Saul; über biese ift bas Röthige bereits oben (S. 8.) gefagt worden. Aus bem Gehlen einer biesbezüglichen Borichrift fchließt er, bag bie Beerbigung nur eine Gepflogenheit gewesen sei. Daß aber auch eine folche burch tausendjährigen Gebrauch geheiligte "Gepflogenheit" Gesehescharakter erlangen tann, felbft wenn fie nicht ausbrücklich als Wefet fixiert wird, haben wir bereits ausgeführt. Bemerkenswerth ift, mas zu biefem Buntte die "Allgem. Zeitung bes Rubenthums", befanntlich ein reform-jubifches Blatt, in einer Belvrechung bes Wiener'ichen Gutachtens fagt : "Im Ritualgefet gibt es mehrfache Lüden, und zwar über Gegenftanbe, bie gang außerhalb bes Bereichs ber früheren Anschauungen und Erfahrungen, außerhalb bes früheren Besichtstreises lagen. Gerade ba tritt die Volkssitte und Bolksmeinung ergänzend ein und kann am wenigsten von benjenigen Reformern außer Acht gelaffen werben, welche fonft bereit find, bas formulierte Befet gegenüber bem Beitbebürfniß aufzugeben."

Eigenthümlich ist es, daß Wiener einerseits für seine Behauptung, das Judenthum kenne kein Berbot der Feuersbestattung, auch den Talmud ins Feld führt, während er auf der anderen Seite von den Talmudisten sagt, sie hatten den Sprachgebrauch des Hebräischen nicht verstanden oder

nicht verstehen wollen, hatten die Schrift falich interpretiert u. f. w. Bei folchen Anschauungen mare es boch einfacher und - ehrlicher, ju fagen, daß man fich um die Meinung ber Talmubiften nicht kummert, sondern es vorzieht, "nach feiner eigenen Ragon felig ju werben." Der Talmud finbet in ber Stelle 5. B. M., 21, 23 nur eine Andeutung (107) für bie Erdbeftattung; baraus schließt Wiener, bag auch ber Talmud diefelbe nicht als eine Borfchrift angesehen habe. Diefe Boraussetzung ift an und für fich icon unzutreffend. R. Faat Campronti weist in feinem talmubischen Lexikon Pachad Sizchat an verschiedenen Talmudstellen nach, daß manchmal von einem ron auch ba gesprochen wirb, wo es sich um eine sinaitische Vorschrift hanbelt. Gin grober Frrthum ift es vollends, wenn Wiener bem Talmud bie Entscheibung unterschiebt, bie Beerdigung habe zu unterbleiben, wenn sich ber Verftorbene biefelbe bei Lebzeiten verbeten habe. Der Talmud berührt biese Frage überhaupt nur nebenber im Anschluß an eine andere Distuffion, ohne fie gur Enticheidung zu bringen; bie Meinung ber Dezisoren aber geht ein= ftimmig babin, daß trop biefer lettwilligen Verfügung die Beerdigung stattfinden muß.

Falsch ift auch die Wiener'sche Behauptung, daß erst ber im 14. Jahrhundert lebende Nachmanides, dem er "mystische und rabulistische Träumereien" vorwirft, die strikte Erdbestattung vorschreibt. Wie oben nachgewiesen ist, hat schon im 12. Jahrhundert R. Mose ben Maimon in seinem Gesetzedober, der für alle späteren Gesetzedammslungen richtunggebend geworden ist, das Begraben als Borschrift bezeichnet. Den Verfasser des Moreh Nebuchim wird aber auch der extremste Resormer nicht als Mystiker oder als rabulistischen Träumer hinstellen.

Die Stelle in ber Mischna Oholoth 2, 2, die Biener als Zeugniß bafür anführt, daß damals Leichenverbrennungen vorgekommen seien, beweist gar nichts. Es wird dort er-

• . ... . • -

Folcher Haß gegen bas talmubische und rabbinische Judensthum, daß schon dadurch die objektive Betrachtung, die Wiener im Eingang seines Gutachtens verspricht, zur Unmöglichkeit wird. Solange nicht bessere Beweise als die Wiener'schen vorgebracht werden, muß die Frage nach der religionsgesetlichen Zulässigkeit der Feuerbestattung entschieden verneint werden.



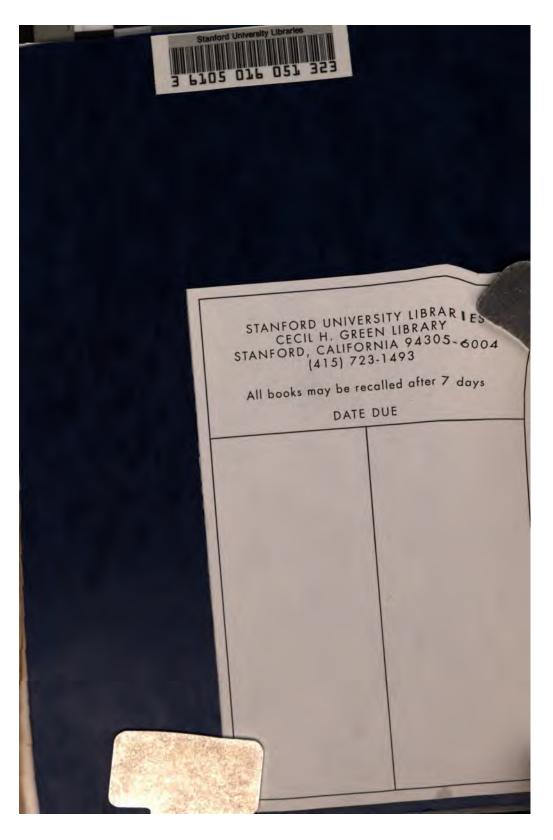

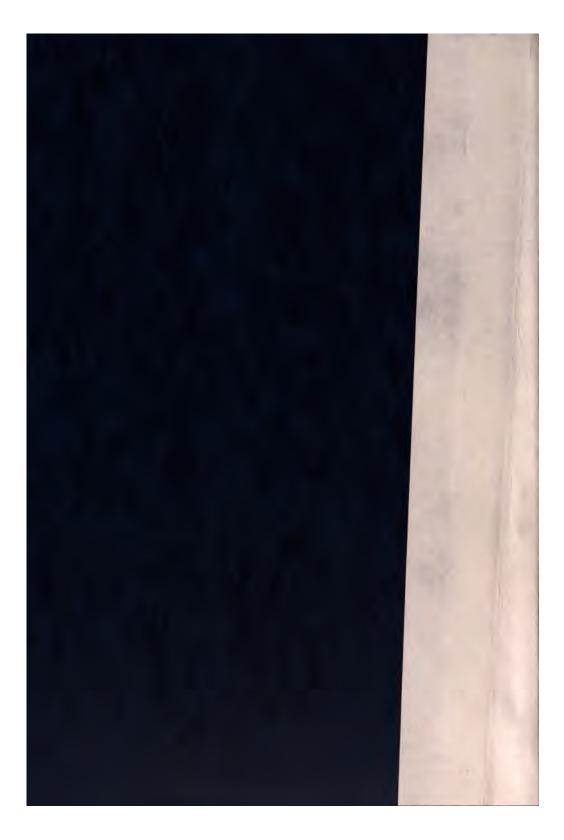